#### Ner 2.

## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA REALOWA I JEGO OKRĘGU

## W Krakowie dnia 26 Stycznia 1840 r.

Ner 7,218.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACTE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż P. Ludwik Przybyłko doktor medycyny i chirurgii, obecnie za czasowym passportem w Królestwie Polskiem zostający żąda przenicść się tamże na stałe zamieszkanie; każdy przeto ktoby pod tym względem wiedział o jakiej przeszkodzie, winien o takowej donieść Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca, po upływie bowiem tego terminu, o wydanie mu passportu emigracyjnego przedstawionym zostanie.

Kraków dnia 9 Grudnia 1839 r.

Senator Prezydujący Kiełczewski.

Referendarz L. Wolff.

(3r)

Nro 211.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 7284 r. z. zapadłej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 31 Stycznia r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wew: i Policyi drogą publicznej licytacyi in mious wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy Jatek chlebowych w liczbie 26; z których 13 w Rynkn Głównym, w placu naprzeciw kamienie Kremera, na ten cel przeznaczonym, reszta zaś w miejscach protokułem licytacyi wskazanych, wystawionemi zostaną wedle planu i kosztorysu przez Senat Rządzący w kwocie Złp. 256 gr. 3 na budowe jatki jednej zatwierdzonego; każdy przeto z pretendentów w terminie oznaczonym zaopatrzony w Vadium w kwocie Złp. 665 znajdować się zechce, gdzie nadto o planie i kosztorysie budowy jatek w ogóle summe Złp. 6658 gr. 18 wynoszącym, bliższą może powziąść wiadomość, niemniej o warunkach licytacyi, z których główniejszemi są, aby budowa ja tek pomienionych wedle planu i kosztorysu zatwierdzonego, z dniem 20 Maja r. b. w zupełności wykończoną została.

Kraków dnia 15 Stycznia 1840 r.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Referendarz, L. Wolff.

#### Nr 21,881 DYREKCYA POLICYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się liwar znaleziony, kto przeto mieni się być takowego właścicielem po odebranie w ciągu roku jednego zgłosić się winien.

Kraków dnia 28 Grudnia 1839 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekr. Kaniewski.

Ner 129.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się wiadro od osoby podejrzanej odebrane; kto przeto mieni się być takowego właścicielem, po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 8 Stycznia 1840 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Kaniewski.

Nro 21,736 z 1839

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dniu 19 Grudnia r. z. zagubiony został na ulicy passport Bazylemu Podolskiemu braciszkowi zgromadzenia OO. Kapucynów tutejszych w dniu 2 Października z. r. do N. 8453 na powrót do Nowego Miasta w Królestwo Polskie wydany; ktoby przeto takowy znalazł, zechce go złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 10 Stycznia 1840 r.

Dyrektor Policyi,

Wolfarth
Sekretarz, Kaniewski.

Nro 612.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Podaje do wiadomości, iż passport przez Dyrekcyą Policyi pod dniem 17 Sierpnia r. z. do N. 7052 w Polskę dla Filipa Nowak na rok jeden wydany zaginął, ktoby przeto takowy znalazł, zechce go złożyć w Biórze Passportowym.

いるのかかないからのははなって

Kraków dnia 14 Stycznia 1840 r.

Dyrektor Policyi, Wolfarth. Sekretarz Kaniewski.

#### DODATEK

do Nru 2.

### dziennika rządowego.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze działu stosownie do art. 815 K. C. sprzedane zostaną przez licytacya publiczna realności: Imo Dom o piętrze z placem 473 sażni kwadratowych powierzchni mejącym N. 161 oznaczony, na Podbrzeziu w gminie VI. M. Krakowa leżący, od połnocy z stara Wisła, od wschodu z N. 162 Ignacego Jajeśnickiego, od południa z ulica Podbrzezie, od zachodu z gruntem Rządowym graniczący; 2do realność z domem o piętrze pod L. 204 przy ulicy Zwierzynieckiej w gminie IX. M. Krakowa i zabudowaniem 153 sąż. kwadr. powierzchni majaca, od zachodu z uliczką wąską ku N. 199 prowadząca, na północ z ogrodem N. 200 a od wschodu z realnością N. 203 st kająca sie; i 3io kamienica w Mieście Krakowie przy ulicy Golebiej pod L. 255 w gminie II. sto. jaca, od wschodu z kamienicą N. 254 XX. Kamedulów, na południe z pałacem Biskupów krakowskich, na zachód zaś z domami N. 270 i 269 granicząca, w jednéj polowie do SSrów ś. p. Jana Pileckiego a w drugiéj do pozostalej po tymże wdowy Zofii z Klimasów 1 mo voto Pileckiéj, 2do Ziębińskiéj, tak z mocy aktów urzędowych wspólnego kupna, jako też z mocy testamentu tegoż Jana Pileckiego urzędownie w daiu 26 sierpnia 1837 r. przed Ignacym Ostaszewskim pisarzem aktowym zeznanego, nalezace, a to z mocy wyroku Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa i Jego Okregu w dniu 4 września 1839 r. zapadiego, prawomocnego, którym summa szacunkowa każdéj z powyższych realności według aktów detaxacyi sądowej oznaczoną i warunki sprzedaży ustanowione zostały, a mianowicie. Co do realności pod L. 161 na Podbrzezin.

1) Cena szacunkowa realności pod L. 161 z placem, stósownie do aktu oszacowania z dnia 20 stycznia 1838 r. ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 19,370

groszy 25.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 1f10 część ceny szacunkowej, to jest zlp. 1937, od którego jedynie Zofiia Ziębińska dział popierająca z prawa wspolności jest wolna.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem Adwokata takową licytacyą popierającego, a to zaraz po wyroku prawomocnym ież koszta za-

sądzającym.

- 4) Równie nabywca zobowiązanym będzie zaplacić podatki zalegle, gdyby się takowe okazały, a to stosownie do przepisów prawe, równie opłacać będzie czynszu ziemnego do kassy głównej rocznie po zlp. 4 na rzecz Skarbu M. Krakowa bez potrącenia z szacunku.
- 5) Wypłaty wszelkie z resztującego szacunku nastąpią na skutek klassyfikacyi i dziąłu z obowiązkiem płacenia przez nowonabywcę procentu po 5f100 od dnialicytacyi rzeczonego domu.
- 6) Schedy małoletnich Pileckich, jakie z działu wypadną zostaną przy nieruchomości, aż do postanowienia w téj mierze rady familijnej, równie z obowiązkiem płacenia procentu po 5f100 od dnia licytacyi rachować się mającym.

7) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi, utraci vadium na-korzyść takową popierającej i SSrów ś. p. Pileckiego i prócz tego nowa licytacya na koszt niedo-

pełniającego ogłoszoną zostanie.

8) Przysądzenie stanowcze téj realności nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwięcéj zaofiaruje.

9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po sta-

nowczem przysądzeniu o 1f4 część ceny wylicytowanéj więcej zaofiarował, obowiązany jest takową złożyć w depozyt sądowy i nowa licytacya stosownie do prawa przedsiewziętą będzie.

10) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3, 4. nowonabywca otrzyma dekret dzie-

dzictwa tej realności.

Termina licytacyi powyższej realności ustanawiają się następujące:

1. na dzień 31 styczn. )

2. na dzień 28 lutego 1840 r. 3. na dzień 27 marca

Co do realności pod L. 204 przy ulicy Zwierzynieckiej, inaczej na przedmieściu No-

wy Swiat.

1) Cena szacunkowa realności pod L. 204 w przedmieścią Nowy Swiat, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 9301 gr. 26 a to według nowej detaxacyi z dnia 16 lutego 1839 r.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium tπ część ceny szacunkowej, to jest kwotę złp. 930 od którego jedynie Zofiia Ziębińska dział popierająca z prawa wspólności i Szymon Pi-

lecki sukces, pełnoletni sa wolni.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem Adwokata licytacyą popierającego, a to zaraz po prawomocności wyroku takowe zasądzającego.

4) Równie nabywca zobowiązanym bedzie zapłacić podatki zalegle, gdyby się takowe okazaly, a to stosownie do przepisów prawa, równie opłacać będzie czynszu ziemnego do Kassy Glównej rocznie zlp. 7 na rzecz Szpitala Rożego Milosierdzia, bez potrącenia z szacunku.

5) Wypłaty, wszelkie z resztującego szacunku, nastapia po prawomocności klassyfikacyj i działu z obowiązkiem płacenia przez nowonabywce procentu po 5f100 od dnia licy.

tacyi rzeczonego domu.

- 6) Schedy matoletnich Pileckich, jakie z dziełu wypadną, zostaną przy nieruchomości aż do postanowienia w tej mierze rady familijnéj, równie z obowiązkiem placenia procentu po 5f100 od dnia licytacyi rachować się mającym.
- 7) Niedopelniający któregokolwiek waranku licytacyi utraci vadium na korzyść ta-

kową popierającej i SSrów ś. p. Pileckiego i próez tego nowa licytacya na koszt niedo. pelniającego ogloszoną zostanie.

8) Przysądzenie stanowcze téj realności nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwie-

cei zaofiaruje.

9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o 1f4 część ceny wylicytowanej wiecej znofiarował, obowiązany jest takową w depozyt sądowy złożyć, i nowa licytacya stosownie do prawa przedsiewzietą będzie.

10) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3. i 4, nowonabywca otrzymu dekret dzie-

dzictwa tejże realności.

Do uskutecznienia licytacyi powyższej realności ustanawiają się termina.

> 1. na dzień 7 lutego 1840 r. 2. na dzień 6 marca

3. na dzień 8 kwietnia

Co do kamienicy pod L. 255 przy ulicy

Golebiej, warunki téj sa następujące.

1) Cena szacunkowa realności pod L. 255 przy ulicy Golębiej, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 17,020 gr. 29 a to według nowej detaxacyi z dnia 16 luteдо 1839 г.

2) Cheć licytowania majacy złoży na vaz dium 1f10 część summy szacunkowej to jest kwete zlp. 1702 od którego jedynie Zofija Ziebińska dział popierająca, z prawa wspól-

ności jest wolną.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi, do rak i za kwitem Adwokata licytacyą popierającego, a to zaraz poprawomocności wyroku takowe zasądzejącego.

4) Równie nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatki zaległe gdyby się takowe okazaly a to stosownie do przepisów prawa.

- 5) Wypłaty wszelkie z resztującego szacunku nastąpią po prawomocności klasyfikacyi i działu z obowiązkiem płacenia przez nowonabywce procentu po 5f100 od dnia li. cytacyi rzeczonego domu.
- 6) Schedy maloletnich Pileckich, jakie z działu wypadną, zostaną przy nieruchomości aż do postanowienia w tej mierze rady familijnej równie z obowiązkiem płacenia pro-

centu po 5f100 od dnia licytacyi rachować

się mającym.

7) Niedopelniający któregokolniek warunku licytacyt, utraci vadium na korzyść takową popierającej i sukcessorów ś. p. Pileckiego, i prócz tego nowa licytacya na jego koszt ogłoszoną zostanie.

8) Przysądzenie stanowcze téj realności nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może, gdy który z pretendentów najwię-

cej zaofiaruje.

9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o zczęść ceny wylicytowanej wyżej zaofiarował, obowiązany jest złożyć takową w Depozyt Sądowy, i nowa licytacyastósownie do prawa przedsiewziętą będzie.

10) Po dopelnieniu warunków licytacyi 2, 3, i 4 nowonabywca otrzyma dekret dzie-

dzictwa tejże realności.

Licytacya powyższej realności odbywać

sie bedzie w następujących terminach:

1. na dzień 12 lutego

2. na dzień 11 marca | 1840 r.

3. na dzień 10 kwietnia

Sprzedaż wymienionych zwyż realności popiera Jan Kanty Kleszczyński O. P. M. adwokat w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 557 mieszkający i tamże bióro swe

utrzymujący.

Wzywają się przeto na takowe licytacye w Sali Audyencyonalnej Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie w gmachu pod L. 106 o godzinie 10 z rana odbywać się mające, chęć licytowania mający jakoteż wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, oby pod rygorem prawa, wszelkie dowody praw swych na pierwszym terminie licytacyi każdej z osobna realności złożyli z ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 26 listopada 1839 r. Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Andrzeja i Xawerego Soltykowskich obywateli miasta Krakowa w skutek Uchwaly rady familijnej z doia 12 stycznia i z dnia 23 listopada r. b. a przez Trybunał I. Instancvi Rezolucya z dnia 14 lutego do L. 1056 i z dnia 7 grudnia r. b. zatwierdzonej sprze. dana, zostanie w drodze pertraktacyi spadko. wej przez publiczną licytacya kamienica w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L, 649 položona; frontem z ulica Mikolajska, z strony zachodniej, od poludnia z kamienica sukcessorów Łopatkiewiczów, od wschodu z kamienica Xawerego Placer granizaca a do Andrzeja Soltykowskiego i SSrów zmarlej Anny Soltykowskiej należąca,

Warunki licytacyi tej kamienicy zatwier.

dzone sa następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Mikolajskiej pod Ĺ 649 ustanawia się w summie złp. 21,000 która to cena szacunkowa w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi do 2f3 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya na tymże terminie rozpoczetą będzie.

2) Chęć licytowania mający złoży 1+10 część powyższego szacunku jako vadium które w razie niedopolnienia warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na koszt jego roz-

poczętą zostanie.

3) Nabywca wypłaci podatki wszelkie do Skarbu Publicznego jeżeli należą się, zapłaci również w dni dziesięć po licytacyi poniesione koszta ogłaszanych poprzednio licytacyj w kwocie złp. 289 tudzież koszta teraźniejszej licytacyi złp. 72 na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż te popierającego.

4) Po dopełnieniu powyższego warunku trzeciego nabywca otrzyma dekret dziedzictwa

 Pozostały szacunek pozostanie przy nieruchomości z obowiązkiem płacenia procentu 5f100, od chwili nabycia i takowy stósownie

do klassyfikacyi i działu wypłaci.

Licytacya ta odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału I. Instancyi Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając za popieraniem adwokata Adama Golęberskiego.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

1. na dzień 5 marca )

2. na dzień 7 kwiet. ( 1840 r.

3. na dzień 6 maja

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupua mający, aby w powyższych termioach zaopatrzeni w vadia stawili się. Kraków dnia 20 grudnia 1839 r.

Podnje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Xawery z Mączeńskich Bugajskiej Marcellego Bogajskiego ob. M. Krakowa małżonki w assystencyi i z upoważnieniem jego czyniącej, w Krakowie przy glównym rynku pod L. 497 mieszkającej, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą realność pod L. 66f72 na Piasku przy Krakowie w gminie VII. položona, w drodze przymuszonego wywłoszczenia, od południa z domem Tomasza Sobierajskiego, od pólnocy z gruntem do kościoła ś. Szczepana należącym, od zachodu z gruntem Maryanny Ujejskiej, a od wschodu z ulica ś. Piotraku Łobzowowi prowadząca, granicząca Mikolaja i Krystyny z Paulów Glixellich małżonków własna, a to na satysfakcyą summy złp. 9000 i kary złp. 900 za samo uchybienie terminu oraz procentów i kosztów, do aktu urzedowego przed notaryuszem publicznym Andrzejem Jaroszewskim dnia 3 lipca 1833 r. zeznanego, do akt hypotecznych W. M. Krakowa pod dniem 3 lipca 1833 r. w księgę XII. Ingrossacyi na karcie 1185 N. 408 wniesionego należącej.

Zajęcie w mowie będącej realności uskutecznił Wojciech Skórczyński komornik sądowy przez akt z dnia 6 sierpnia 1839 roku który do wykazu hypotecznego w d. 26 sierpnia 1839 r. do Nru 653 wpisanym zostal.

Cena szacunkowa w summie zip. 21644 gr. 27 na pierwsze wywołanie i warunki sprzedaży tej nieruchomości wyrokami Trybunalu I. Instancyi z dnia 10 września i z dnia 20 listopada 1839 roku zaocznie zapadłymi ustanowione sa nastepujace:

1) Chęć licytowania mający złoży 1f10 część ceny pierwszego wywołania to jest zlp. 2163 gr. 11 w monecie grubėj srebrnėj polskiej courant jako vadium od którego Xawera Bugejska wierzycielka licytacya popierajaca jest wolną.

2) Nabywca zaplaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i zakwitem Xawery Bugajskiej licytacya popierającej, a to zaraz po prawomocności wyroku też koszta za-Sadzajacego.

3) Równie nabywca zapłaci podatki zalegle gdyby sie jakie okazaly a to według przepisów prawa, tudzież opłacać będzie czynsz ziemny do funduszu kościola ś. Szczepana

stosownie do zastrzeżeń wykazem hypotecz-

nym objętych.

4) Po dopełnieniu powyższych warunków licytacyi to jest: 1, 2 i 3 nabywca otrzyma dekret dziedzicznego przysądzenia, i docho. dy od dnia licytacyi zajetéj i sprzedanéj realności do nabywcy jako właściciela należeć beda.

5) Resztujący szacunek summy cytowanej nabywca przy sobie zatrzyma aż do prawo mocności wyroku klassyfikacyjnego i wydać się mających w myśl art. 131 ust. exek. assygnacyi, z obowiązkiem płacenia pro-

centów 5/100 od dnia licytacyi.

6) Niedopełniający któregokolwiek z warunków téj licytacyi utraci vadium na korzyść popierającej, i prócz tego nowa licytacya na jego szkode i koszt a nigdy na korzyść o-

głoszona bedzie.

7) Przysądzenie stanowcze nawet na pierwszym terminie nastapi, gdy kto z pretendentów najwięcej zaofiaruje, w braku zaś pretendentów na trzecim terminie do 2/3 cześci cena szacuokowa zniżona zostanie, i od tej nowa zacznie sie licytacya.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy ter-

mina.

1. na dzień 18 marca 1840 roku 2. na dzień 1 maja 3. na dzień 3 czerwca i

Sprzedaż ta odbywać się będzie na Audvencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodz. kiej pod L. 106 o godzinie 10 rano zaczynając, a to za popieraniem adwokata Jana Kantego Kleszczyńskiego w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 557 mieszkającego.

Wzywają się na takową licytacya wszyscy cheć kupna mający, oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objetych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi, złożyli na Audyencyi Trybunału wszystkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata. Akta tej licytacy: dotyczące złożone są w biórze podpisanego,

Kraków dnia 23 grudnia 1839 r.